## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligenz=Comtoir im Posthause.

Nro 272. Donnerstag, den 13. November 1834.

Ungekommene Gremden vom 11. November.

Hr. Scholz, General-Bevollmächtigter und Hr. Burgermeister Rosinsst aus Graß, Hr. Stadtrichter Barthol mai aus Filchne, Hr. Afademiser v. Dąbrowsti aus Winna Gora und Hr. Guteb. Korner aus Stibbe, l. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Pachter Wendorf aus Kl. Guttowy, l. in No. 154 Buttelstr.; Hr. Oberamtm. Müller aus Grabowo, Hr. Abt Taillard aus Gnesen, Hr. Guteb. v. Radonsti aus Miller aus Grabowo, Hr. Abt Taillard aus Gnesen, l. in No. 384 Gerberstr.; Vieganowo und Hr. Guteb. v. Zafrzewsti aus Polen, l. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Leszthnsti aus Mar. Goslin und Hr. Kaufm. Ruczynsti aus Schwerstr. Jr. Crbherr v. Wolniewicz aus Dembicz, Hr. Crbherr v. Wilczynsti aus Rrzyzanowo, Hr. Erbherr v. Bafrzewsti aus Rudnecz, und Hr. Erbherr v. Moszynsti aus Appzierzewo, l. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Kaufm. Mucso aus Frankfurt a. D., l. in No. 1 St. Martin; Hr. Rittmeister Fitsch aus Breichen und Hr. Guteb. Bronisz aus Bieganowo, l. in No. 99 Halbborf.

1) Subhaftationspatent. Das im Gnesener Kreise belegene, zu bem Vincent von Westerskischen Nachlasse gehörige Gut Czechy, welches gericht= lich auf 8852 Athlr. 19 Sgr. 9 Pf. abgeschäft worden ist, soll auf den Anstrags des Nachlass - Kurators im Wege der nothwendigen Subhastation verkauft werden. Patent subhastacyniy. Wieś Czechy w powiecie Gnieznińskim położona, do pozostałości Wincentego Węsierskiego należąca, która sądownie na 8852 Tal. 19 sgr. 9 fen. oszacowaną została, na domaganie się kuratora pozostałości drogą konieczney subhastacyi sprzedaną być ma.

Tym końcem wyznaczyliśmy ter-

Termin auf ben 3. April 1835. por Morgens 9 Uhr in unferem Gigunge= Caale angefeht, und laben Raufluffige mit bem Bemerken ein, bag bie Tare und bie Raufbedingungen in unferer Reaiffratur jeder Beit eingefehen werden

Gnefen, ben 18. August 1834.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Biergu haben wir einen Ligitatione= min licytacyiny na dzień 3. K wietuia r. 1835. przed Sędzia naszym bein Sandgerichts-Math bon Potrofowell W. Potrykowskim zrana o godzinie o. w sali posiedzeń naszych, na któ. ry cheć maigcych nabycia z ta wzmian. ka zapozywamy, że taxa i warunki nabycia w każdym czasie w Registraturze naszéy przeyrzane być moga.

Gniezno, d. 18. Sierpnia 1834.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subbaffarionsparent. Der Patent subhastacviny. gur Doft = und Previantmeifter Ritter- trwaigcego do roku 1862, wieczystofchen Concurs : Muffe gehörige Antheil czynszowego prawa użytkowego wsi an dem bis 1862. danernden emphyteus Trzeciewnicy w powiecie Wyfifcen Ruftungbrechte bes im Birfiger rzyskim polożoney, do massy kon-Breife belegenen Guted Erzeciemnice, kursowey Rittera pocztmistrza i pro-Beffen ichiger Werth auf 7,290 Rthir. wiantmistrza należąca, któréy wartarirt, und får welchen fruher 6,000 tość teraźnieysza na 7,290 Tal. iest Athlr. geboten worden, ift auf ben Ales oceuiona, i za którą dawnier 6,000 frag bes Kuratore ber Maffe jur Des Tal. podano, ma bydz na wniosek fubbaffation geffellt, und ber peremteris kuratora massy w drodze resubhastaide Bietunge-Termin auf ben Doften cyi przedana. Termin licytacyjny Mai 1835. Bermittage if Abe ver zawity wyznaczony iest na dzień bem Dber = Landeegerichte = Referendarius Strafburg im Landgerichte = Gebaube onberaumt.

Die Zare und ber neurffe Sypothefen= Schein fonnen in unferer Regiftratur eingesehen werden, aug ab snatolog

Die Raufbedingungen follen im Tera mine befannt gemacht werden. Bir wobge

Schneidemuhl, den 11. Sept. 1834. Brabnigi. Preng. Landgericht.

20. Maja 1835. zrana o godzinie 11. przed Ur. Strassburg Referendaryuszem Sadu głównego Ziemiańskieskiego w tuteyszymi domu sądowym. Taxa i naynowszy wykaz hypoteczny w Registraturze naszey przyrzane bydź mogą.

Warunki zaś kupna w terminie ogloszone zostaną, wodog ser bisoda

Pita, dnia 1.1. Września 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański. 3) Subhaftationspatent. Die, im Gnesener Kreise belegenen, jum Bincent v. Besierekischen Nachlasse gehöris gen Guter:

a) Bafrzewo nebft Kamionet, gerichtlich auf 24,659 Rible. 22

Sgr. 6 Pf.,

b) Corzudowo, auf 28,802 Athle.

welche zwei Folien im Typothekenbuche haben, follen auf ben Antrag bes Dach= laffuratore im Wege ber nothwendigen Subhastalion verfauft werben.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 3. April 1835, vor dem Landge-richtsrath von Potrykowski Bormittags um 9 Uhr hierselbst anderaumt, und laben dazu Kauflustige mit dem Bemerken vor, daß die Kaufbedingungen und die Taxe in unserer Registratur eingeschen werden können.

Augleich werden folgende, ihrem Aufenthalte nach unbekannte Realgläubiger von Zakrzewo,

a) die Stephan b. Glinstifden Erben,

-b) vie verwittwete v. Dzierzgowsta,

e) bie Dameckischen Erben, warnen

d) bas Fraulein v. Rotossowska, Behufs Wahrnehmung ihrer Gerechtsame hiermit vergelaben.

Gnefen, ben 19. August 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Dokumenten Mufgebor. Das Schuld-Dokument, welches der Carl Bicbig für die Anna Christiana Radynska I. voto Schulz über die Summe von Patent subhastacyiny. Dobra w powiecie Gnieżnińskim położonej do pozostałości Wincentego Węsierskiego należące, iako to: hudinal se na

z) Zakrzewo z Kamionkiem sądownie na 24,659 Tal. 22 sgr.

b) Gorzuchowo na 28,802 Mat.

htóre dwa dolla w księdze hypoteczney obeymulą, malą bydź na wriosek kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 3. Kwietnia 1335przed Deputowanym W. Potrykow, skim Sędzią źrańa o godzinie 9., na który ochotę kupienia mających z ta wzmianką zapozywamy, 12 warunki kupna i przedaży i taxa w Registraturze naszey przeyrzane być mogą-

Zarazem zapozywają się następuiące z pobytu swego niewiadomi wierzyciele realni Zakrzewa, a mianowicie:

- a) sukcessorów Stefana Glińskiego,
- b) owdowialą Dzierzgowską,
- c) sukcessorow Dameckiego,
- d) Pannę Rokossowską, dana (m.

a to końcem dopilnowania swych

Gniezno, dniz 19. Sierpnia 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wywołanie dokumentu. Dokument długu przez Karóla Viebig dla Anny Krystyany Radyńskiey I. voto Schulcowey na summe 1000 Talarów

1000 Athlr. vor bem Ctabtgerichte gu Bojanowo unterm 3. Juli 1797 ausges ftellt, fo wie die gerichtliche Musfertigung ber Berhandlung bom 29. Oftober 1804, nach welcher die Chriftiane Selena, ber= wittwete Biebig, jene auf bas gu Boja= nowo sub Do. 3. belegene Wohnhaus Rubr. III. Do. 1 eingetragene Cumme übernommen und in beren Intabulation gewilligt hat, find angeblich verloren ge= gangen und follen, ba die Poft von 1000 Rtlr. bereits bezahlt ift, auf ben Untrag ber Riersteschen Cheleute, als jegiger Gi= genthumer des verpfandeten Grundftucke, amortifirt werben.

Es werben bemnach die Inhaber bie= fes Documents und Protofolls ober be= ren Erben, Coffionarien ober bie fouft in ihre etwanigen Unspruche aus ben ge= bachten Inftrumenten fofort und fpate= ftens in bem auf den 12. Januar 1835. 8Uhr Bormittage por bem Depus tirten Landgerichte - Referendarine Boat, in unferm Gerichtelofale anberaumten Termine geltend ju maden, wibrigen= falls fie mit ihren etwanigen Unfpruchen an die oben erwähnte Poft pracludirt wer= ben, ihnen deshalb ein ewiges Stillichweis gen auferlegt und bie Amortifation bes Documents vom 3. Juli 1797, fo wie ber Berhaudlung vom 29. Detober 1804 ausgesprochen merten wird.

Franftadt, am 29. Ceptbr 1834.

Ronigl. Preug. Landgericht.

przed Sądem mieyskim w Bojanowie pod dniem 3. Lipca 1797. wystawiony, iako i sadowa expedycya protokułu z dnia 29. Października 1804, podlug którego Krystyana Helena owdowiała Viebig powyższą na domost wie w Bojanowie pod Nrem. 3. položoném sub Rub. III. No. 1. zapisaną summę przeięła i na onieyże intabulacya zezwolila, zaginęly, i gdy ta summa 1000 Tal. iuż zapłacona iest, na wniosek małżonków Kirste iako teraźnieyszych właścicieli zastawioney nieruchomości umorzone bydź maią.

Wzywaią się zatem posiedziciele tegoż dokumentu i protokułu, lub ich sukcessorowie, cessynoaryusze beren Rechte getreten find, aufgeforbert, lub też ci, którzy w ich prawa nastąpili, aby swe pretensye z rzeczonych dokumentów natychmiast, a naypóźniey w terminie na dzień 12go Stycznia 1835 r. o godzinie 8méy zrana przed Deputowanym Ur. Vogt Referendaryuszem Sadu Ziemiańskie. go w naszym lokalu sądowym wyznaczonym udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi do wyżey rzeczoney summy prekludowanemi będą i im w téy mierze wieczne milczenie nakazanem, nastepnie zaś amortyzacya dokumentu z dnia 3. Lipca 1797 iako i protoku. łu z dnia 29. Października 1804 wy. rzeczoną zostanie.

> Wschowa, dn. 2. Września 1834. Król. Pruski Sad Ziemiański.

5) Bekanntmachung Der Unters Offizier des hiesigen Reserve-Landwehr= Bataillons Michael Weske und dessen Shefrau Josepha geb. Fojudzka, welche unterm 22. October 1832 die Gemeinsschaft der' Guter ausgeschlossen haben, haben gegenwärtig auch durch den por uns unterm 30. Juni c. abgeschlossenen Vertrag die Gemeinschaft des Erwerbes ausgeschlossen.

Dics wird hierdurch gur offentlichen

Renntniß gebracht.

Samter, ben 15. October 1834.

6) Zekanntmachung. Der hiesige Raufmann Casper Wolfsohn und die Raschel geborne Falk Joseph Hirschberg, has ben mittelst des vor uns heute errichteten Kontrakts, die Gemeinschaft der Guter hinsichts des Eingebrachten und des Erzwerdes in ihrer kunftigen Ehe ausgesschlossen.

Inomraclam, ben 14. Sept. 1834. Abnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Michael Weske podoficer przy tuteyszym reserwowym bataillionie obrony kraiowéy i małżonka iego Józefa z Fojudzkich, którzy pod dniem 22. Października 1832 wspólność dóbr wyłączyli, kontraktem pod dniem 30. Czerwca r. b. przed nami zawartym, wyłączyli także wspólność dorobku.

To ninieyszém do publicznéy po-

daiemy wiadomości.

Szamotuły, dn. 15. Paźdz 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Kupiec tuteyszy Kasper Wolfsohn i Rachel z domu Falk Joseph Hirschberg, wyłączyli w przyszłym ich małżeństwie na mocy dziś zdziałanego kontraktu wspólność maiątku tak co do wniesionego iako też i dorobionego.

Inowrocław, d. 14. Wrześ. 1834. Król. Pruski Sąd Pokoju.

- 7) Bekanntmachung. Bon bem Roniglichen Landgerichte hiefelbst beaufetragt, in bem Mefler Walde:
  - 1) 270 Rlaftern Riefern = Spolg,
  - 2) 1053 = Eichen=holz,
  - 3) 552 . Erlen = Sols,
  - 4) 340 = Birten = Solg,
- 5) 11½ = Weisbuchen = holz, an ben Meistbietenben gegen baare 3ah= lung bffentlich zu verkaufen, habe ich zu biesem Behufe einen Termin auf ben

Obwieszczenie. Od tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego upoważnionym będąc naywięcey da. iącemu za gotową zapłatą sprzedać publicznie w boru Nekielskim:

- 1) 207 sążni drzewa sosnowego,
- 2) 1053 = = debowego,
- 3) 552 = a olszowego,
- 4) 340 = = brzozowego, 5) 11 = = bukowego,
- 5)  $11\frac{1}{2}$  = bukowego, wyznaczyłem w tym celu termin na

27. d. M. in ber Behausung des basigen Forsters anderaumt, zu welchem ich alle Kauflustige hiermit einlade.

Posen, den 6. November 1834. Königl. Landgerichts, Referendarius Potocki. dzień 27. b. m. w domu tamecznego borowego, na który ochotę kupna maiących ninieyszém wzywam.

Poznań, dnia 6. Listopada 1834. Król. Sądu Ziemiańs. Refer. Potocki.

8) Bekanntmachung. Vom Königl. Landgerichte hieselbst beauftragt, einen Kutschwagen an den Meistbietenden gegen baare Zahlung öffentlich zu verkaufen, habe ich zu diesem Behnse einen Termin auf den zten Dezember e. Machmittags um 3 Uhr auf dem hiesigen Landgerichtlichen Hofraume anderaumt, wozu ich die Kupslustigen hierwit einlade.

Pofen, ben 7. November 1834.

Konigl. Landgerichts-Meferendarins Potodi. Obwieszczenie. Od Królewskiego Sądu Ziemiańskiego tuteyszego upoważnionym będąc do przedaży publicznew powozu naywięce daiącemu zagotową zapłatą wyznaczyłem w tym celu termin na dzień 2 go Grudnia r. b. po południu o godzinie ściey na podworzu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego odbyć się maiący, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywam.

Poznań, dnia 7. Listopada 1834. Król, Sądu Ziemiańs, Refer.

Potocki.

9) Bei G. J. Goschen in Leipzig ift erschienen und burch E. S. Mittler in Vojen, Promberg, Guesen und Culm zu beziehen:

ber Staat u. bie Indufirie, bon Fr. Bulan. I Ril. 15 fgr.

10) Einladung zur Subscription auf die Pracht, Bibel ober die gange beilige Schrift des alten und neuen Testaments nach der deutschen Ueberschung Dr. Martin Luthers, mit einer Vorrede vom Pralaten Dr. Huffell, in 12 monatl. Lieferungen, jede mit 2 ber ausgezeichnetsten Stahlstiche. Subscriptionss Preis in Lieferung 10 Sgr. Wer sich der Sammlung von Subscriptionen unterzieht, erhalt bei 12 bezahlten Eremplaren Eins frei. Die iste Lieferung erscheint binnen Aurzem und wird ununterbrochen jeden Monat eine Lieferung nachfolgen.

Carlerube u. Leipzig, im Robbr 1834.

Expedifion ber Carleruher Bibel, 2B. Greusbauer.

Bestellungen bierauf nimmt an: E. S. Mittlersche Buchanblung in Posen, Bromberg, Gnesen und Culm.

11) Bei F. C. Loffund u. Cohn (F. S. Rohler) in Stuttgart ift fo eben erfchies nen und bei G. G. Mittler in Dofen , Bromberg , Gnefen u. Gulm gu haben: Universal : Lexicon ber Tonkunft oder Eucyclopadie ber gefammten mufikalifchen Biffenschaften, herausgegeben von Mehreren u. redigirt bom Dr. G. Cchil ling. I. Band tfie Lieferg Bogen I - 8. 21, - Albonefio. 1r. Subscriptionepreis à 121 fgr. fur jebe Lieferung,

2r. à 15 fgr. = = letterer tritt mit Ericheinen ber aten Lieferung bestimmt ein.

12) Dei Gerold in hamburg ift erschienen und bei E. G. Mittler in Pefen, Bromberg, Gnefen u. Culm gu baben:

Rrufe, Die Jungen u. Die Alten, eine fohlichte Ergablung aus ben Driginal

papieren eines Lafontainischen Landpfarrers. 1 Atl. 10 fgr.

Leng, bas Saus am Geeftrande. 1 Rtl. 5 fgr.

Maxwell, die finfiere Frau von Doona. 1 Mfl. 10 fgr.

Bintergrun auf b. 3. 1835, heransg. v. G. Lot. 1 Rfl. 10 fgr.

Sue ber Leibeigene, ein Geelengemalbe a. b. Mittelalter. t Rtl. 5 fgr.

Im Berlage bon G. Dels in Breslau ift fo eben erichienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg, Gnefen u. Culm gu haben :

Das ifie Soft der Pfennig = Ausgabe eines neuen allgemeinen Rochbuche für

burgerliche Saushaltungen u. f. w. 25 fgr.

Das Gange wird aus 6 bis 8 Seften beffeben, wobon alle 14 Tage ein Seft exideinted had animated thus it od admin and along mitted

cap schill deals and the 14) Bei herold in hamburg ift erschienen und bei E. G. Mittler in Pofen Bromberg, Gnefen u. Culm ju haben:

Deobata, neue Lebensbilder ans Bater Gutmanns Mappe, herangg. v. Strans

u. Hold; mit 6 Kpfru 1 Ribli.

(Offene Stellen.) 4 Hauslehrer, welche zum Erziehungsfache Talente besitzen und einen ganz vorzüglichen Lebenswandel nachzuweisen vermögen, können in Berlin und ausserhalb sehr gute Stellen in den achtbarsten Häusern mit 120-200 Rihlr, Gehalt erhalten, wenn selbige Unterricht in den alten Sprachenzu ertheilen vermögen. Näheres auf portofreie Aufträge durch J. F.

L. Grunenthal in Berlin, Zimmer - Strasse 47.

- 16) C. Thiele, Ronigli approbirter Bohnargt und Lehrer ber Technif, ter Babnargneifunde aus Berlin, empfiehlt fich Ginem hohen Abel und geehrten Publis tum in allen Babnfrantheiten, fo wie jum Musfullen hohler Babne mit eolem Des tall und Reinigen ber Bahne, vorzüglich aber gur Unfertigung aller funftlichen Bahnarbeiten, ganger Ratiliers fomohl, als Garnituren und einzelner Babue. Berausnehmen ichabhafter Bahne und allen vortommenben Mundoperationen barf ich mich einer besondern Musführung erfreuen. Befonders mache ich Bahnpatiens ten, welche fich funftliche Babne einseten laffen wollen, auf Die (incorruptibilen) ober ungerftorbaren (emaille) Bahne aufmertfam, welche nie in Berberbniß übergeben, und daber feinen üblen Geruch verurfachen fonnen. Rachft biefen empfehle ich meine Zahntinetur wider den Georbut und bas Bluten bes Zahnfleisches, jo wie' auch mein rumlichft befanntes Bahnpulver gum Reinigen ber Bahne. Ueber meine Leiftungen fprechen fich bereits mehrere achtbare Familien in biefiger Stadt genus gend fur mich aus, welche fich meinen Operationen unterworfen baben. gende Bitte. - Ich erfuche alle Diejenigen, die fich meiner Sulfe in funfilis den Babnarbeiten u. f. m. bedienen wollen, fich gefälligft recht zeitig an mich ju wenden, ba fpate Melbungen, meines furgen Aufenthalts megen, feine Berudfichtis gung finden burften, Logirt im Hotel de Vienne, Bimmer Do. 21 Ct. Martin Mo. 1. Posen, ben 12. Novbr 1834.
- 17) Ruffischen Caravanen-Thee, feinsten Perl-Thee und achtes Rolnisches Bafe fer empfing und empfiehlt Gustav Bielefelb.
- 18) Einem verehrten Publikum mache ich hiemit bekannt, bag die vormalige Waschipuble vor der Malamuble, jest durch mein haus auf der Mahl. Arche anges bracht und eingerichtet ift. Posen, den 11. Novbr 1834. Muller.
- 19) Dom pod No. 326 tu w Żydowskiej ulicy w którym na dole sklep, kram, dwa pokoie i kuchnia, iako też całe piewsze i drugie piętro poiedyńczo lub całkiem iest do wynaięcia.